# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. April 1863.

Nº 80.

S. Mwietnia 1863.

(559)

**Kundmachung** (1)

ber f. f. Finang . Landes . Direfzion für Ofigaligien und bie Butowina.

Mro. 10529. Das hohe f. f. Finang-Ministerium hat mittelst Erlaß doto. 19. Februar 1863 Bahl 6896-304 der Stadtgemeinde Lemberg die Pachtung der Lemberger Linien-Berzehrungssteuer und der damit zusammenhängenden Gefälle auf tie Dauer vom 1. Mai 1863 dis Ende Oftober 1866 überlassen, was mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß vom 1. Mai I. J. an die Stadtgemeinde Lemberg die Berzehrungssteuer und der damit zusammenhängenden Gefälle an den Linien und am Bahnhose durch ihre Organe einheben wird.

Lemberg, am 1. April 1863.

### **Obwieszczenie**

c. k. krajowej dyrekcyi finansów dla Galicyi wschodniej i Bukowiny.

Nr. 10529. Wysokie c. k. ministerstwo finansów wydzierzawiło rozporządzeniem ż dnia 19. lutego 1863 do l. 6896-304 gminie miasta Lwowa podatek akcyzowy pobierany na rogatkach lwowskich, tudzież połączone z tem dochody na przeciąg czasu od dnia 1. maja 1863 do końca października 1866, co podaje się do publicznej wiadomości z tą uwagą, że począwszy od dnia 1. maja b. r. gmina miasta Lwowa pobierać będzie podatek akcyzowy i połączone z nim dochody tak na rogatkach, jakoteż na dworcu kolei żelaznej przez swoich własnych poborców.

Luów, dnia 1. kwietnia 1863.

(542) Lizitazione-Ankündigung. (2)

Mro. 1961. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit öffentlich kund gemacht, daß Zwecks Hereindringung der, der Grund-herrschaft Nadworna vom Saniel Bittmann aus dem rechtskräftigen Besche vom 4. März 1859 Zahl 217 gebührenden Forderung von 113 st. 75 fr. öst. W., ter Gerichtskosten pr. 4 st. 30 fr. öst. W., entlich der Erekuzionslosten pr. 14 12 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung der dem Saniel Bittmann sud CN. 200 in Nadworna gebörigen Mealität in den zwei Terminen, d. i. 29. April und 22. Mai 1863 jedes Mal um 10 Uhr Früh hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

1. Bum Ausrufepreife wird ter gerichtlich erhobene Schähunge-

werth von 299 fl. 25 fr. oft. 2B. angefest.

2. Jeber Kauslustige mit Ausschluß des Obstegers wird verbunben, sein vor dem Beginne der Feilbiethungsverhandlung das Angeld von 30 fl. öst. M. im Baaren der Lizitazionskommission zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden

3. Der Käufer wird verbunden sein, den Betrag des Kauspreises pr. 113 fl. 75 fr. öst. W., die Gerichtelosten pr. 4 fl. 13 fr. öst. W., die zuerkannten Erekuzionskosten pr. 14 fl. 12 fr. österr. W. und die bekannt zu gebenden weiteren Erekuzionskosten binnen 30 Tagen nach Erhalt tes Bescheides, womit der Feilbiethungsaft zur Wissenschaft des Gerichtst genommen wird, mit Giniechnung des Angeldes, ten Rest des Kauspreises hingegen binnen den nachfolgenden 30 Tagen an das gerichtliche Erlagsamt zu erlegen, worauf ihm das Sigenthumsdekret zu der erstandenen Realität ausgefertigt und ihm dieselbe in den physsischen Besty übergeben werden wird.

4. Die Uebertragunge- und Berbucherunge : Gebühren wird ber

Erfteber felbft ju tragen haben.

5. Menn ber Ersteher ber Bebingung ad 3) nicht nachkommen follte, so wird auf Anlangen bes Gläubigers die Relizitazion der Realität auf Kossen und Gefahr besfelben ohne neuerlicher Schähung auch unter dem Kaufpreise stattsinden, und der kontraktbrüchige Käufer bleibt für jeden aus dieser Relizitazion entstehenden Schaden sowohl mit dem erlegten Badium als auch seinem sonstigen Vermögen versantwortlich.

6. Die Entrichtung ber öffentlichen Steuern und Abgaben ber Realität sub CN. 200 ju Nadworna wird bem Ersteher vor der Ueber-

gabe berfelben in ten phyfifden Befit obliegen.

7. Collte bei ben obigen zwei Terminen nicht einmahl ber Schähungswerth gebothen werden, fo findet die Veräußerung nicht flatt, vielmehr werden fammtliche Gläubiger aufgefordert, im Zwecke der Restsehung erleichternder Bedingungen am 29. Mai 1863 um 10 Uhr Früh hiergerichts um so gewisser zu erscheinen, als die Ausgebliebenen der Stimmenmehrheit der Erscheinenden beigezählt werden wurden.

8. Schlüßlich wird allen jenen, benen ber gegenwärtige Bescheid aus welch immer Ursache nicht zugestellt werden könnte, und jenen, die erst spater an die Gewähr gelangen sollten, ber Nadwornaer Insaße

Abraham Koppelmann jum Kurator bestellt, dem sie die zur Bertretung erforderlichen Behelfe zeitgerecht mitzutheilen, ober sonst das Erforederliche vorzukehren haben, als sonst sie die nachtheiligen Folgen sich selbst zuschreiben mußten.

Der Schähungeaft und Grundbucheauszug konnen jeberzeit in

der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Nadworna, am 16. Marz 1863.

(555) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 3843. Am 30. April 1863 wird bei bem f. f. Bezirksamte in Zbaraz wegen Veräußerung bes in Zbaraz sub CN. 91 gelegenen vormaligen Nittmeisterequartiers eine öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Der Auernfepreis betraat 3746 fl. 16 fr. oft. 28. und bas gu

erlende Badium 10% des Ausrufspreifes.

Die naheren Ligitazionsbedingnisse können bei ber f. f. Finange Bezirks. Direkzion in Tarnopol und bei dem f. f. Bezirksamte in Zbaraz eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direktion.

Tarnopol, am 31. Marg 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3843. Dnia 30. kwietnia 1863 odbędzie się przy c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu publiczna licytacya celem wyprzedania nicgdyś pomieszkania rotmistrza w Zbarażu pod l. kons. 91 położonego.

Cena wywołania wynosi 3746 zł. 16 c. w.a., a składać się ma-

jace wadyum 10% tej ceny.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu,

Od c. k. obwodowej dyrekcyi finansów. Tarnopol, dnia 31. marca 1863.

(556) Obwieszczenie. (1

Nr. 4436. Lwowski c. k. sąd krajowy zawiadamia niniejszem obwieszczeniem małżonków Mateusza i Barbarę Bujdowiczów lub w razie tychże śmierci ich z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że Paweł Rucki uchwałą tego sądu z dnia 2. kwietnia 1862 l. 10878 ekstabulacyę prawa małżonków Mateusza i Barbary Bujdowiczów do trzyletniej arendy domu pod l. 414½ wraz z kaucyą z dokumentu z dnia 12. września 1812 przez właścicieli rcalności za dotrzymanie ugody zapisaną, tudzież z odmownemi uchwałami do l. 7330/811 i 15346/811 uzyskał i że uchwałą powyższą ustanowionemu dla małżonków Mateusza i Barbary Bujdowiczów lub tychże spadkobierców kuratorowi adwokatowi Drowi. Smiałowskiemu w zastępstwie adwokata doktora Starzewskiego się dorecza.

Z c. k. sadu krajowego. We Lwowie, daia 23. marca 1863.

(553) **©** 8 **i** f t.

Mro. 25522. Bom f. f. Wezirksamte als Gerichte Budzanow wird befannt gemacht, daß zur Herschnfringung ber durch Jacob Leib Strumm wider Hersc Landmaun ersteaten Forderung von 92 fl. 40 fr. oft. W. f. N. G. die exekutive Feilbiethung des dem Nechtsbesiegten gehörigen Antheils der in Budzanow unter CN. 169 gelegene Realität am 28. April 1863, im Mislingungefalle am 29. Mai 1863 und endlich am 30. Juni 1863 ein letterer Termin auch unter dem Chästungswerthe im Amtsgehaube abgehalten werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Coagungswerth pr. 150 fl. oft. Wahr. angenommen und die Ligitazionebedingniffe

fonnen bei Bericht eingesehen werden.

Budzanow, ben 28. Dezember 1862.

Edykt.

Nr. 2522. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Budzanowie celem ściągnienia wywalczonej przez Jakuba Leib Strum przeciwko Herszkowi Landmann sumy 92 zł. 40 kr. w. a. z przynależytościami przymusowa sprzedaż realności obżałowanego własnej, w Budzanowie pod Nr. konskrypcyjnym 169 pełożonej, na dniu 28. kwietnia 1863, a w razie niepomyślnym na dniu 29. maja 1863, a w ostatku na dniu 30. czerwca 1863, na którymto ostatnim terminie ta część realności także poniżej szacunkowej wartości sprzedaną zostanie w c. k. urzędzie powiatowym będzie przedsięwziętą.

Jako cena wywoławcza przyjmuje się cena szacunkowa w kwocie 150 zł. wal. austr., a warunki licytacyjne mogą być w sądzie

wgladnione.

Budzanow, dnia 28. grudnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 1965. Bom 1. April 1863 wird in dem Orte Szczucio, Tarnower Rreifes, eine f. f. Posterpedizion in's Leben treten, welche fich mit dem Brief- und Fahipostdienfte befaffen und die Berbindung mit der f. f. Postexpedizion in Dabrowa mittelst wochentlich dreimali= gen Boten. Fahrpoften unterhalten wird, welche in nachstehender Beife ju furfiren haben:

Montag Von Szczucia um 5 in Dabrowa um 7 Uhr Mittmody Uhr Morgens 30 M. Früh Freitag Montag von Dabrowa um 9 in Szczucin um 12 Ubr Mittwoch Uhr 30 M. Vorm. Mittags. Freitag

Bu diefen Sahrten fonnen Geldfendungen ohne Ginfchrantung bes Berthes und Frachten bis jum Gingelngewichte von 10 Pfund aufgegeben merben.

Bum Bestellungebegirte biefer Expedizion merben nachftebenbe

Ortschaften einverleibt:

Aus bem Bezirke der Expedizion Dabrowa: Odmet, Wojeina, Skrzynka, Kupieniu, Mędrychów, Wulka Mędrychowska, Lubasz, Borchów, Szczucin, Wola Szczucińska, Łeka Szczucińska, Maniów, Swiedrówka, Zabrnie, Dabrowica, Suchy grunt, Brzezówka, Dalastowice, Laskowka, Łeka Zabiecka, Wola Lubaszka, Zaluże.

Mus bem Beftellungsbezirfe ber Erpedizion Mielec: Stupiec. Mus bem Bestellungebegirte ber Expedition Zassow: Ottalez,

Wola ottałezka, Surowa, Górki, Zempniow.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Poft. Direfzion.

Lemberg, am 26. März 1863.

(545)Ankundigung.

Dro. 656. Bur Sicherstellung ber noch fehlenben gr. f. Rirchens und Pfarrbaulichkeiten in Trombowla, dann einer neuen Befoindelung des Glodenthurmes, der ordentlichen Inftandsegung ber Rircheneinfriedungsmauer fammt Thor, des Baues eines neuen Bohngebäudes für den Kirchenfänger und der Reparatur der Todtenkammer wird ju Folge f. f. freiebehördlichen Weisung vom 20. Juni 1862 3. 4488 bei bem hiefigen f. f. Bezirkeamte am 23. April 1863 bie Berhandlung abgehalten merden.

Die Rostenüberschläge betragen 2542 fl. 81/2 fr. öst. 28.

Unternehmungeluftige werben eingeladen, am obigen Sage bier-

amte mit dem 10%tigen Babium verfeben gu erfcheinen.

Die übrigen Bedingniffe, ber Roftenüberichlag und bas Boraus. maß über fammtliche Beiftellungen fammt dem Plane über bie Er-Bom f. f. Bezirksamte.

Trembowla, am 23. März 1863

(544)Rundmachung.

Nro. 934. Bur Verpachtung bes mit h. Statthalterei - Erlaß vom 31. Janner 1863 3. 2923 der Marktgemeinde Rymanow bemil-ligten Bezugerechtes der Markt- und Standgelder auf die Zeit vom 1. April 1863 bis Ende Darg 1864 wird bie Ligitagioneverhandlung am 28ten April 1863 um 9 Uhr Vormittage beim Rymanow er f. f. Bezirksamte abgehalten werden.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bom f. f. Begirfeamte. Rymanow, den 1. April 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 934. Celem wydzierzawienia prawa do pobierania nalezytości targowych, gminie Rymanów w skutek dekretu wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 31. stycznia b. r. l. 2923 przysługującego, na czas od 1. kwietnia 1863 do ostatniego marca 1864, odbędzie się w dniu 28. kwietnia 1863 o 9tej godzinie przed poludniem w c. k. urzędzie powiatowym w Rymanowie publiczna licy-

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Z c k. urzędu powiatowego.

Rymanów, dnia 1. kwietnia 1863.

Edykt.

Nr. 328. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie w pertraktacyi spuściany po zmarłej na dniu 22. lutego 1846 w Jaśliskach Annie Bukowczykowej, nieznając pobytu do spuścizny tejże powołanych sukcesorów Priski i Salomei Bukowczyków, wzywa takowych, żeby w przeciągu roku jednego od dnia dzisiejszego licząc, zgłosiły się w tymże sądzie i oświadczenie do tego spadku wniosły, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z tymi, którzy się zgłosili i z kuratorem Baltazarem Bukowczykiem dla nich ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 29. marca 1863.

Rundmachung. Mro. 2606. Bur Biederbefegung bes erlebigten, vom Tarnower

Domherrn Andreas Mikiewicz gestifteten Stipendlums im bermaligen Jahresbetrage von 55 fl. 65 fr. oft. 20. wird ber Ronfure bis 20. April 1. I ausgeschrieben.

Bur Erlangung biefes Stipenbiums find Gohne von armen, tugenbhaften und gotteefurchtigen fatholifden Eltern berufen , welche

die ehemalige britte, nunmehrige vierte Sauptklaffe ober bas Comnaffum in Tarnow mit guten Sitten und Fortgangeflaffe flubieren. Den Borgug bei Berleihung beefelben haben die Rinder des Schweftersohnes des Stifters Ignatz Betkowski, wenn sie das Gymnafium in Tarnow oder auch in lizeszow ftudieren, ferner die Rinder des Comeftersohnes des Stiftere Albin Betkowski, wenn fie das Gymnafium in Tarnow oder auch in Przemyśl besuchen.

Der Genug des Stipendiums dauert bis zur Beendigung ber Symnafialschulen.

Bewerber um basfelbe haben ihre Gefuche unter Nachweifung ber nach ben allgem. gesetlichen Borfdriften fowol als ber nach ben besonderen Bestimmungen für dieses Stipendium erforderlichen Eigen. schaften innerhalb der Konkurefrist beim Tarnower Domkapitel ju überreichen.

R. f. Statthalterei = Rommiffion.

Krakau, ben 9. Marg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2606. Celem powtórnego obsadzenia opróżnionego, od Tarnowskiego kanonika Jędrzeja Mikiewicza fundowanego stypendyum, tą razą w rocznej kwocie 55 zł. 65 c. w. a. rozpisuje się konkurs do dnia 20. kwietnia b. r.

Do otrzymania tego stypendyum powołani są synowie ubogich, cnotliwych i bogobojnych katolickich rodziców, którzy uczęszczają do dawniejszej trzeciej, a teraźniejszej czwartej klasy szkół głównych, lub do gimnazyum tarnowskiego, przy dobrych obyczajach i klasach postępowych. Pierwszeństwo przy udzieleniu tegoż stypendyum, mają dzieci siostrzeńca fundatora Ignacego Bętkowskiego, jeżeli uczęszczają do gimnazyum Tarnowskiego albo Rzeszowskiego, następnie dzieci siostrzeńca fundatora Albina Betkowskiego, jeżeli uczęszczają do gimnazyum Tarnowskiego lub też Przemyślskiego.

Używanie stypendyum tego trwa az do ukończenia studyów

gymnazymalnych.

Ubiegający się o to stipendyum wnieść mają swe podania, opatrzone udowodnieniem przymiotów potrzebnych tak według ogólnych przepisów praw, jako też szczególnych ustaw dotyczących tegoż stipendyum, w przeciągu terminu konkursowego do kapituly Tarnowskiej.

Z c. k. komisyi namiestniczej.

W Krakowie, dnia 9. marca 1863.

Edykt. (538)

Nr. 3422. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż Antoni Jetschin 20. lutego 1832 w Stanisławowie ab intestato zmarł.

Ponieważ miejsce pobytu współspadkobierców Jana i Andrzeja Jetschin synów zmarłego Andrzeja Jetschina i po ś. p. Alojzym Jetszynie pozostałej wdowy jest niewiadome, wiec tychże o przypadłym na nich spadku po ś. p. Antonim Jetschinie tym edyktem z tym dodatkiem uwiadamia się, iż w przeciągu roku osobiście lub przez pełnomocnika do tutejszego sądu tem pewniej się zgłosić mają, ile ze w przeciwnym razie spadek ich imieniem przez postanowionego kuratora adwokata pana Maciejowskiego przyjętym i postępowanie spadkowe przeprowadzonem będzie.

Stanisławów, dnia 23. marca 1863.

Edykt.

Nr. 2803. C. k. sad obwodowy w Samborze niniejszem oglasza, iz wyznaczony edyktem z dnia 31. grudnia 1862 l. 8621 dla zaspokojenia sumy 21000 zł. w. a. wraz z procentami 5% od dnia 16. sierpnia 1861 bieżącemi i kosztami egzekucyi w kwocie 29 zł. 66 c. w. a. miastu Drohobycz od kupiciela i teraźniejszego właściciela dobr Uniatycze Franciszka Antoniego Herlth należącej, w celu przedsięwziecia relicytacyi dóbr Uniatycze w obwodzie Samborskim położonych, na dzień 10. kwietnia 1863 o godzinie 10ej zrana termin tutejszo-sądową uchwałą z dnia 1. kwietuja 1863 l. 2803 na 12. czerwca 1863 o godzinie 10ej z rana odroczony został, na którym to dniu rzeczone dobra pod warunkami poprzednio oznaczonemi sprzedane będą.

O czem się miasto Drohobycz, Franciszka Antoniego Herlth

wszystkich wierzycieli intabulowanych zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 1. kwietnia 1863.

(3)Edykt.

Nr. 2497. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem p. Józefa Walatka, że uchwała tutejszego sadu z dnia 17. marca 1862 do l. 2464 Wojciech i Franciszka Malak jako właścicieli całej w Stanisławowie pod NK. 45 2/4 położonej, przedtem do Stanisława i Justyny Walatko należecej realności, na podstawie przedłożonego kontraktu kupna zaintabulowani zostali.

Ponieważ miejsce pobytu Józefa Walatka jest niewiadome. przeto sąd obwodowy temuż tutejszego adwokata p. dr. Skwarczyńskiego z zaetepstwem adwokata p. Bersona kuratorem ustanawia, któremu uchwałę wspomnioną zarazem doręcza.

C. k. sad obwodowy.

Stanisławów, dnia 23. marca 1863.

(554) Kundmachung. (1)

Mr. 3705. Zur Veräußerung des der Staatsdomane Solotwina entbehrlichen Schnittmaterials von den drei Brettmühlen in Solotwina, Jablonka und Porody, welches im Verlause des Solarjahres 1863 erzeugt werden wird, wird bei der f. f. Finanz Bezirks. Direkzion in Stanislau am 22. April 1863 um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, zu welcher auch schriftliche, mit dem Vadium von 400 st. bezüglich jeder Brettmühle versehene versiegelte Cfferte bis zur sechsten Stunde des 21. April 1863 beim Vorstande der gedachten f. f. Finanz Bezirks. Direkzion eingebracht werden können.

Die naheren Bedingniffe fonnen bei berfelben eingefehen werben. Stanislau, am 30. Marg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3705. Celem sprzedaży materyalów tartych, zbywających od potrzeby państwa skarbowcgo Sołotwiny z tartaków w Sołotwinie, Jabłonce i Porohach, które to materyały w przeciągu roku słonecznego 1863 wytarte będą, odbędzie się publiczna licytacya w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie dnia 22. kwietnia 1863 o godzinie 9. przed południem, przy której to licytacyi można także pisemne opieczętowane oferty, opatrzone w wadyum w kwocie 400 zlr. w. a. na każdy z pomienionych tartaków z osobna, wnosić do godziny 6. wieczór dnia 21. kwietnia 1863 do przełożonego rzeczonej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Bliższe warunki licytacyi są do przejrzenia w tejże c. k. dy-

rekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 30. marca 1863.

Mr. 2442. Vom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird zur Herseinbringung ber mit dem hiergerichtlichen Urtheile vom 29. April 1857 3. 798 der Frau Anna Widdy Namens ihrer minderjährigen Kinder Friedrich, Wilhelm und Anna Müller wider Frau Dorothea Piątkiewicz zuerfannten Summe pr. 1333 fl. 20 fr. K. M. oder 1399 fl. 86 fr. öft. W. fammt 5% vom 1. Jänner 1860 zu berechnenden Zinfen, dann Gerichtskosten pr. 8 fl. 54 fr. KM., den früheren Erekuzionskosten pr. 11 fl. 93 fr. öft. W. und 24 fl. 11 fr. öft. W. & 35 fl. 13 fr. öft. W., so wie der gegenwärtigen im gemäßigten Betrage von 10 fl. öst. W. zuerkannten Erekuzionskosten auf Grund des 3. Absahes der mit dem Bescheide vom 21. Mai 1862 Jahl 14008 sestgesetzen Bedingungen und des S. 451 G. D. auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Kaufers Leib Barth die erekutive Nelizitazion der sub Nro. 372 3/4 auf der am 1. August 1862 abgehaltenen Lizitazion von Leib Barth gekauften Realität unter nachstehenden erleichsternden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bur Bornahme biefer Religitagion wird ein einziger Termin auf ben 15. Mai 1863 10 Uhr Bormittag mit tem Beifage feftgefist, daß bei biefem Termine bie Realität um was immer für einen

Breis hintangegeben merben wirb.

2) Jeber Kaussusige ist verbunden den zehnten Theil des mit 3979 st. 55 fr. öst. W. gerichtlich erhobenen Schäungswerthes, d. i. den Vetrag pr. 398 st. 50 fr. als Badium im Baaren oder in öffentslichen Schuldverschreibungen nach dem Tagesturfe des Lizitazionstermines zu handen der Feildiethungs-Kommission zu erlegen, wobei es sedoch dem Exekuzionsführer als Kaussusigen frei steht, gegen Sicherssellung des Badiums über der exequirten Summe pr. 1333 st. 20 fr. öst. W. mitzubiethen, ohne zum Erlage desselben verbunden zu sein.

3) Wird ber Ersteher einer ober der anderen Lizitazionsbedingung nicht genau nachkommen, so wird derfelbe als kontraktbrüchig behandelt, auf Berlangen eines oder des anderen Gläubigers oder des Schuldners die Relizitazion ohne einer neuen Schätzung in einem einzigen Termine auch unter dem Schätzungswerthe ausgeschrieben und vollzogen werden, und der kontraktbrüchige Käufer wird für jeden daraus entstandenen Schaden mit seinem ganzen Vermögen veranteworten.

4) Dom Stande der auf dieser Realität haftenden Laften, bann beren Schahungswerthe und Steuerhohe können sich die Partheien in der hiefigen Stadttafel, in der hiergerichtlichen Registratur und beim

f. f. Steueramte bie Ausfunft verschaffen.

Von diefer ausgeschriebenen Relizitazion werden die Streittheile und die bekannten Gläubiger zu eigenen Handen, hingegen die dem Wohnorte nach unbekannten ober diesenigen, welche erft nach dem 26. März 1861 an die Gemähr gelangen durften, oder denen der Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, durch den bereits bestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Madejski und durch Edikte verständigt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 2. Marg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2442. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia sumy 1333 złr. 20 kr. m. k. wyrokiem tutejszego sądu z dnia 29. kwietnia 1857 l. 798 przez panią Annę Widi imieniem jej małoletnich dzieci Fryderyka, Wilhelma i Anny Müllerów wywalczonej wraz z 5% odsetkami od dnia 1. stycznia 1860 liczyć się mającemi odsetkami, kosztami sądowemi 8 złr. 54 kr. m. k., poprzedniemi kosztami egzekucyi 11 zł. 93 c. w. a., 24 zł. 11 c. w. a., 35 zł. 13 c. w. a. i obecnie w umiarkowanej kwocie 10 zł. w. a. przyznanemi, na podstawie trzeciego

ustępu warunków licytacyjnych uchwałą z dnia 21. maja 1862 licz. 14008 ustanowionych i § 451 postępowania sądowego na niebezpieczeństwo i koszta niedotrzymującego słowa nabywcy Leiby Bertha egzekucyjna relicytacya realności pod 1. 372 3/4 we Lwowie połozonej, na odbytej dnia 1. sierpnia 1862 licytacyi przez Leibę Bartha kupionej, w jednym terminie na dzień 15. maja 1863 o godz. 10ej przed południem wyznaczonym, i takowa wedle warunków uchwałą z dnia 21. maja 1862 do liczby 14008 rozpisuje się.

1) Do przedsięwzięcia tej relicytacyi wyznacza się jeden termin na dzień 15. maja 1863 o godzinie 10ej przed południem z tym dodatkiem iż na tym terminie rzeczona rcalność za jaką kolwiek

cenę sprzedaną zostanie.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest dziesiątą część ceny szacunkowej w ilość 3979 zł. 55 c. w. a. sądownie wyprowadzonej, to jest kwotę 398 zł. 50 c. w. a. jako wadyum albo w gotówce albo obligacyach publicznych podług kursu dnia licytacyi do rąk komisyi złożyć, przyczem jednak egzekucyę prowadzącym wolno będzie licytować za poprzedniem zabezpieczeniem tego wadyum na sumie 1333 złr. 20 kr. m. k., dla której się egzekucyę prowadzi, bez obowiązku złożenia takowego.

3) Niedopełnienie ze strony nabywcy jednego lub drugiego z powyższych warunków uważane będzie jako złamanie kontraktu i na żądanie jednego lub więcej z wierzycieli lub dłużnika rozpisze się powtórna licytacya realności bez nowego oszacowania w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej, a nabywca kontraktu niedotrzymujący za każdą szkodę wynikłą odpowiedzialny będzie całym

swoim majatkiem.

4) O stanie ciężarów na realności sprzedać się mającej jako też o wartości szacunkowej i o podatkach mogą się strony w tabuli miejskiej, w tutejszej registraturze i w urzędzie podatkowym dowiedzieć.

O niniejszej relicytacyi uwiadamia się strony sporne i wiadomych wierzycicli do rak własnych, zaś niewiadomych z życia lub z pobytu, lub też tych, którzy po 26. marcu 1861 do tabuli weszli, lub którym rezolucya z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną by być niemogła, przez ustanowionego kuratora adwokata Madejskiego jako też niniejszym edyktem.

Z c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 2. marca 1863.

(560) © b i f t. (1

Mro. 10807. Bom f. f. Lemberger Landes= als Handels und Wechselgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Salomon Klärmann zur Befriedigung der Wechselsumme von 750 fl. öst. W. sammt 4% Jinsen vom 30. November 1842, Kosien pr. 5 fl., 4 fl. 50 fr. öst. W. und der für diese Eingabe mit 7 fl. 25 fr. öst. W. zugesprochenen Kosten die Ausdehnung der am 19. Februar 1863 Nr. 15448 bewilligten erekutiven Feilbiesthung der dem Isaac Joel Karol gehörigen Hälfte der Realität CNr. 1852/4 pto. 360 fl. und 500 fl. KN. auch auf die obige Forderung pr. 750 fl. öst. W. s. bewilliget worden ist, und zwar unter denselben Ledingungen und mit denselben Terminen, welche in dem obbezogenen Edikte festgesetzt wurden.

Bom f. f. Landes. ale Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. März 1863.

Edykt.

Nr. 10807. C. k. sad krajowy Iwowski jako sad handlowy i wekslowy niniejszym edyktem powszechnie wiadomo czyni, że w skutek prośby Salomona Klärmanna w celu uzyskania summy wekslowej 750 zł. wal. austr. z odsetkami 4% od 30. listopada 1842 bieżącemi i przyznanemi za obecne wniesienie kosztami 7 zł. 25 kr. w. a. rozszerzenie rozpisanej pod dniem 19. lutego 1863 do liczby 15448 przymusowej licytacyi, należącej do Joela Karola połowy realności pod Nr 1852/4 w Lwowie pto. 360 złr. i 500 złr. m. k., także na powyższe żądanie 750 zł. w. a. z przynależytościami dozwolonem zostało, a to pod temi samemi warunkami i terminami które w pierwotnym edykcie stypulowane zostały.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 19. marca 1863.

(543) E d y k t. (2)

Nr. 2734. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Wojniłowie czyni się wiadomo, iz wdniu 21. stycznia 1861 zmarł w Studziance tamtejszy rolnik Iwan Turlaj, nie pozostawiwszy rozporządzenia

ostatnej woli.

Sąd nieznając pobytu konkurującego do tegoż spadku Wasyla Turlaja syna spadkodawcy, wzywa takowego, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedzica wniół, wprzeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Wasylem Pawlukiem dla niego ustano nionym.

Wojniłów, dnia 31. stycznia 1863.

(558) Kundmachung. (1)

Mro. 8966. Der vom hohen f. f. Justigministerium im Tauschwege von Sambor nach Lemberg übersette Abwokat Dr. Israel Natkis hat seinen Amtssis nach Lemberg bereits übertragen.

Was hiemit zur Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Ober = Landesgerichte.

Lemberg, am 1. April 1863.

(2)

Lizitazions = Ankündigung.

Mro. 1962. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht wird hiermit öffentlich fund gemacht, bag 3mede hereintringung ber, ber Grund. herricaft Nadworna vom Bendit Koppellmann aus tem gerichtlichen Bergleiche de praes. 31. Oftober 1858 Bahl 2303 annoch gebührenben Refiforderung pr. 69 fl. 35 fr. RD. ber vom gangen urfprung. lichen Rapitale mit 15 fl. KDR. und vom Rapitalerefte pr. 69 fl. 35 fr. A.Dr. feit 29. Oftober 1859 rudffandigen 5% Binfen, ber Gerichtstoften pr. 1 fl. 21 fr. R.M., endlich ber mit 3 fl. 601/2 fr. öft. 2B., 20 fl. 93 fr. oft. 2B. quertannten Erefugionstoften die ere-futive Feilbiethung ter bem Bendit Koppellmann sub KN. 172 in Nadworna gehörigen Realität in ben zwei Terminen b. i. am 29. April und 22. Mai 1863 jedes Mal um 10 Uhr Fruh hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufepreise wird der gerichtlich erhobene Schatungs-

2) Jeder Raufluftige mit Ausschluß des Obffegere wird verbunden fein, vor bem Beginne der Feilbiethungeverhandlung das 10% Ungelb von 163 fl. 60 fr. oft. B. im Baaren der Ligitagions . Kom. miffion ju erlegen, welches dem Erfteber in den Raufichilling einge. rechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion

jurudgestellt werben wirb.

3) Der Raufer wird verbunden fein, den Betrag pr. 69 fl. 35 fr. RD. oder 73 fl. 6 fr. oft. B., die bis jum 29. Oftober 1858 ausständigen 5% Bergugeginsen mit 15 fl. RM. oder 15 fl. 75 fr. öft. 20., die Gerichtetoften mit 1 fl. 21 fr. RM. oder 1 fl. 411/2 fr. öft. B., bie Grefugionetoffen pr. 3 fl. 601/2 fr. oft. B. und 20 fl. 93 fr. oft. 2B., bie von cem Rapitalerefte pr. 73 fl. 6 fr. oft. 2B. feit 29. Oftober 1859 bis jur wirklichen Zahlung zu berechnenden 5% Binfen binnen 30 Tagen nach Erhalt bes Befcheibes, womit ber Feilbiethungeaft zur Wissenschaft bes Gerichts genommen wird, mit Gin-rechnung bes Angelbes, ben Reft bes Raufschillings hingegen binnen den nachfolgenden 30 Sagen an das gerichtliche Erlagsamt zu erle. gen, worauf ihm bas Gigenthumsbefret ju ber erstandenen Realitat ausgefertigt, und ihm biefelbe in phififden Befit übergeben werden

4) Die Uebeitragunge und Berbuderungegebuhren wird ber

Erfteber felbit ju tragen haben.

5) Wenn ber Raufer ber Bedingung ad 3 nicht nachkommen follte, so wird auf Anlangen des Gläubigers die Religitagion dieser Realität auf Roften und Gefahr desfelben ohne neuerlicher Schätzung auch unter bem Raufpreife stattfinden, und ber fontrattebruchige Raufer bleibt für jeden aus Diefer Religitagion entstehenden Schaben fowohl mit bem erlegten Babium ale auch feinem fonftigen Ber mogen

0) Die Ontrichtung ber landesfürstlichen Steuern und öffentliden Abgaben wird dem Gisteher der Realität vom Tage der Uebergabe

berfelben in ben phisichen Besit obliegen.

7) Sollte bei den obigen zwei Terminen nicht menigstens der Edagungewerth gebothen werden, so fintet tie Beräußerung nicht Ctatt, vielmehr weiben fammtliche Glaubiger aufgeforbert, im 3mede ber Festfegung erleichternder Bedingungen am 29. Mai 1863 um 10 Uhr Fruh hiergerichts um fo gemiffer ju erscheinen, als die Ausge-bliebenen der Dehrheit der Stimmen ber Erscheinenden beigezählt werden murben.

8) Schlüßlich wird allen jenen, tenen der gegenwärtige Bescheid aus welch immer Beranlaffung nicht zugeftellt werden konnte, und jenen die erst später an die Gewahr geschrieben werden sollten, der Nadworner Infage Abraham Koppellmann jum Kurator bestimmt, dem fie die jur Vertretung erforderliden Behelfe zeitgerecht mitzutheilen, oder aber sonft bas Erforderliche vorzukehren haben, als sonft fie die nachtheiligen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben werden.

Der Schähungeaft und Gruntbucheauszug tonnen jeder Beit in

ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Wom f. f. Bezirkeamte ale Bericht

Nadworna, am 16. Marz 1863.

(552)Obwieszczenie.

Nr. 8397. C. k. sad miejsko-delegowany powiatowy w Samborze niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zaspokojenia Dominice Strońskiej zamężnej Zdrenik prawomocną uchwałą sądu tutejszego z dnia 30. czerwca 1862 do l. 2997 od Michała Strońskiego przyznanej kwoty 216 zł. 96 kr. wal. austr. wraz z kosztami spornemi w kwocie 4 zł. 38 kr. w. a., kosztami egzekucyi w kwocie 1 zł. w 76 kr. w. a. i kosztami terazniejszej licytacji w kwocie 11 zł. 39 kr. a. w. odbędzie się w tutejszym c. k. sądzie w trzech tert. j. na dniu 16., 30. kwietnia i 7. maja 1863, każdego razu o 10tej godzinie zrana publiczna przymusowa sprzedaż na 432 zł. w. a. sądownie ocenionego gruntu pod Nr. konskr. 96 we wsi

Czukwi, cyrkule Samborskim położonego, a Michała Strońskiego własnego w sobie 9 morgów i 15522/. kwadr. sążni obejmującego, składającego się z parcel do Nr. top. 9. - 63. - 1497. - 1517. - 1525 1526.-1565,-1566.-2425.-2445. warunki licytacyjne, protokół opisania i oszacowania tego gruntu można każdego czasu w tutejszej registraturze lub też podczas licytacyi przeglądnąć.

O czem obie strony i ci wierzyciele, którzyby prawo hypoteki na tejże realności gruntowej uzyskali lub którymby z jakiejkolwiek badź przyczyny terazniejsza uchwała doręczoną nie została, przez kuratora pana adwokata krajowego Dra. Gregorowicza uwiada-

Sambor, dnia 7. lutego 1863. miają się.

Dro. 1642. Bom Kimpolunger f. f. Bezirfeamte ale Gericht wird befannt gemacht, es fei vor 30 Jahren Dumitre Skundia, Land.

wirth von Rus pe Boul, ab intestato gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthaltsort bes erblafferischen Sohnes Juon, welcher im Grunde gefetlicher Erbfolge gu diefem Rachlage als Erbe konkurrirt, unbekannt ist, so wird derfelbe aufgefordert, sich binnen einem Sahre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem terichte zu melden, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Verlaffenschaft mit bem fich meldenden Erben und dem für ihm aufgestellten Kurator Teodor Drugolie abgehandelt werden murte.

Kimpolung, ben 30. Dezember 1862.

Mro. 2661. Bom Samborer f. f. Bezirksamte ale Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Lomborger k. k. Finang-Profuratur Namene bee hoben Pofiarare gur Befriedigung ber bem hohen Boffarar jugesprochenen Summe von 125 fl. 321/4 fr. RDr. fammt ben Exefuzionetoften im Betrage von 8 fl. 57 fr., 8 fl. 27 fr., 7 fl. 5 fr. RM. und 15 fl. 57 fr. oft. W. die erefutive Feilbiethung ter in Sokal unter RD. 17 gelegenen Sypothefarrealität in einem einzigen auf ten 1. Mai 1863 um 10 Uhr Wormittage beftimmten Termine unter nachsiehenten Bedingungen abgehalten merten

Lizitazione = Bedingniffe

zur erefutiven Beräußerung der in Sokal sub CNro. 17 gelegenen, den Gheleuten Franz und Julianna Staszczuk, bann ber Rosalia de Zwierzchowskie Wilusz, Eleonora und Theophila Wierzchowska gehörigen Mealität behufs Ginbringung bes bem hohen Aerar von Marianna Wierzchowska gebührenden Erfahreftbetrages pr. 125 fl. 321/2 fr. KM. s. N. G.:

1) Bum Ausrufepreise wird ber Chagungewerth von 2010 fl.

RM. angenommen.

wird:

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden 10% ale Angelb ju Sanden der Ligitazions-Rommiffion im Baaren zu erlegen, welche dem Bestbiether in die erste Raufschillingehalfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift rerpflichtet die erste Raufschillingshälfte binnen 3 Monaten, die zweite binnen 6 Monaten vom Tage der gerichtlichen Bestätigung bes Feilbiethungsaktes gerichtlich zu erlegen.

Collte fich aber ein ober ber antere Glaubiger weigern, bie Zahlung vor dem gesetlichen ober bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, fo ift ber Erfteher

4) verbunden, die Laften nach Daß bes angebothenen Raufschil-

lings zu übernehmen. Die Alerarialforderung pr. 125 fl. 321/2 fr. RM. f. R. G.

wird bemfelben nicht belaffen.

5) Im Falle, daß feiner von den Rauflustigen wenigstens ben Schahungswerth biethen follte, wird diefe Realität in diefem einzigen Termine auch unter tem Schähungewerthe um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Befibietherden Raufschilling erlegt ober fich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderung bei ihm be laffen wollen, so wird ihm tas Eigenthumsdefret ertheilt und die auf der Realität Mro. 17 in Sokal haftenden Lasten extabulirt und auf

den erlegten Raufschilling übertragen werden.

7) Collte er hingegen ben gegenwärtigen Lizitazione-Bedingniffen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitas zionstermine veräußert und bas erlegte Angeld zu Gunften der Sppothefargläubiger eingezogen werben.

8) Sinfidtlich ter auf der ju veräußernden Realitat Rro. 17 in Sokal haftenden Raften, Steuern und fonftigen Abgaben werben die Rauflustigen an tae tortige Grundbuch und das f. f. Steueramt

gewiesen.

Bu diefer Feilbiethung werden bie Rauflustigen eingeladen. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Sokal, am 31. Sanner 1863.

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Donieważ doszły mnie wiadomości, jako znajdują się u różnych osob akceptowane i podpisane przezemnie weksle i obligi na różne kwoty; dla tego oświadczam i niniejszem do publicznej wiadomości podaję, iż żadnych weksłów ani obligów nie wydawałem, nie akceptowałem i nie podpisałem i nikogo do wydawania takowych w mojem imieniu nie upoważniałem. Gdyby takowe u kogo-

kolwiek się znajdowały, uznaję je za nieważne i wypłacać obowiazany niebede.

Streptów, 31. marca 1863.

Wojciech Siarczyński, właściciel Streptowa.